# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

32. Jahrgang

21. Februar 1926

Nummer 8

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ulica Wegnera 1

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31.2.50,3 u. mehr Ex. je 31.2.— Nordamerika Dol. 0.50. Deutschland Mt. 2.— Postscheckfonto Warschau 62.965. Bertreter für Amerita: Rev. Albert Alf, Pound, Wis. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, Jäger-Straße 11, für Rechnung des "Hausfreund" erbeten.

## Thirza,

oder die Anziehungskraft des Kreuzes.

Fortsetzung.

Es dauerte lange, bis sie die Augen wieder öffnete. Berade war Maria über sie gebeugt und konnte die Tränen nicht zurückhalten, welche die wehmütig freudige Bewegung ihres Berzens hervorlockte. Da schlug die Fremde die Augen auf. Ihr erster Blick fiel auf das Gesicht der über sie gebeugten Maria, das in den Tranen der Teilnahme von Liebe strahlte. "Wo bin ich? wer ist das?" - fragte sie verwirrt -"ist das ein Engel? Engel aber weinen nicht, oder doch, weinen auch die Engel über das arme Israel? D! wir Kinder des Fluches!" Sie rang ihre Sande in ihrem Schmerg, indem sie das ausrief. Maria ergriff ihre Hand, drückte sie fanft, und mit dem innigsten Ausdrucke der Teilnahme sagte fie: "Beruhigen Sie sich, meine Liebe! Sie sind in den Sanden schwesterlicher Liebe, denn wiewohl Sie mir ganz unbekannt sind, fühlt sich mein Berg doch aufs innigste zu Ihnen hingezogen. Seien Sie nur gang ruhig!" - Unter diefer beschwichti= genden Zusprache mar sie nun gang zum Bewußtsein gekommen. Sie war sichtlich in großer Berlegenheit, wie sie sich also in fremdem Sause bei einer Unbekannten fand. Maria erriet ihre Bedanken und kam ihr mit gartem Be= fühle zuvor. Sie bat sie freundlich, eine für sie bereitete Erquickung anzunehmen, und fagte ihr, wo sie sei und was ihr in der Kirche begegnet. — "Ach, ja! ich weiß es nun wieder

nur zu gut," - sagte sie mit dem Ausdrucke der Angst, die aufs neue sie ergriff - "das schreckliche Wort: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! - D wie ging mir's durchs Herz wie ein Dolchstich!" - ',,D! meine Liebe!" entgegnete Maria — "fassen Sie sich! Für Sie, daß hoffe ich zuversichtlich, ist der Fluch umgewandelt in einen Segen. Ueber Sie ruft das Blut des Lammes GOttes: Bnade! Bnade!" - "Ach, Sie haben gut reden; wüßten Sie nur, wer ich bin!" — "Ich frage darnach nicht; Ihr Geheimnis ist mir heilig. Aber das weiß ich, Sie mögen sein, wer Sie wollen, für einen jeden Sunder, der seine Sunde fühlt, ist der Seiland der Sunder da." - Indem Maria das sprach, ergriff sie wieder die hand der Fremden und schaute sie mit dem Ausdruck der innigsten Liebe an. Die Fremde war sehr bewegt und kämpfte mit sich selbst. Sie wollte sich abwenden, konnte aber nicht, und brach in die Worte aus: "Wie sind Sie so liebevoll gegen eine Unbekannte! Ihre Liebe tut mir so wohl. Ihnen möchte ich wohl mein Herz ausschütten; aber ach! ich bin bange, dann wenden Sie sich von mir ab." Und als Maria freundlich lächelnd den Kopf schüttelte, fuhr sie fort! "Wie? werden Sie nicht Haß, nicht Ab= neigung gegen mich fühlen, wenn ich Ihnen sage, welchem Volk ich angehöre? Können Sie Liebe haben gegen ein armes Kind des Fluches, gegen eine Tochter Israels, gegen eine Jüdin?"-"Das Sie eine Tochter Abrahams sind, verriet mir schon vorhin ein Ausruf, der Ihnen beim Erwachen aus der Ohnmacht entfuhr; ich bin aber der guten Zuversicht, Sie werden auch treten in die Jufstapfen des Blaubens Abra= hams, des Baters der Gläubigen. Richt wahr? Sie suchen Jesum den Gekreuzigten? Sie sind mir eine liebe Schwester." - Die Fremde schwieg einen Augenblick. Ihre Blicke sprachen ihren Dank aus für die Liebe, die ihrem zer= riffenen Bergen ein erquickender Balfam war. Dann sagte sie: "Ja! ich muß Ihnen mein Herz ausschütten. Sie sollen meine Beschichte hören. Vielleicht gibt mir das auch einige Beruhigung für mein Bemut."

Die zartfühlende Pastorin wollte es ablehnen, indem sie ihre Besorgnis aussprach, das Mädchen möchte in der Aufregung ihres Bemütes etwas mitteilen, was nachher sie gereue. Auf die wiederholte Bersicherung hin, daß offene Mitteilung ihr jetzt Herzensbedürfnis sei, war sie aber, indem sie dieselbe bat, vorher noch etwas zur Erquickung zu genießen, mit Freuden bereit, die Geschichte anzuhören, von der sie sich nicht sowohl Besriedigung der Neugier, als vielmehr segensreichen Genuß für ihr Herz versprach.

Fortfetjung folgt.

## Göttlich bedingtes Beben.

Ein neues Jahr liegt mit neuen Aufgaben vor uns, und es wird auch in diesem Jahr manchen Menschen geben, der alle Aufgaben und die damit verbundenen Lasten gern einem anderen überlassen wird; wer dies aber tut, übersieht, daß er dadurch sich selbst einen Schaden zufügt, denn ein Leben ohne Aufgaben, ist ein armes Leben, das jeglichen Inhalts entbehrt. Leben heißt Aufgaben erfüllen und Aufgaben erfüllen ist Leben.

Zu den mannigfaltigen Aufgaben, die in diesem Jahr unser warten, gehört auch das "Beben." Das Geben ist ein Himmelsgeschenk Gottes an seine Gemeinde; es ist eine Gnade Gottes, die Kindern Gottes zuteil wird, denn sie können in Trübsal "und wiewohl sie sehr arm sind" noch reichlich geben. (2. Kor. 8, 1—2).

Doch wenige sind derer, die sich nach "dieser Gnaden- Gabe" ausstrecken, die doch des Segens Fülle in sich bürgt (2. Kor. 8 und 9) und göttlich bedingt ist.

#### Wem fällt die Aufgabe ges Gebens gu?

Natürlich den Reichen, sagt schnell mancher unserer Leser. Wohl sagt dies auch die Bibel, denn wir lefen 1. Tim. 6. 17-19: "Den Reichen von dieser Welt gebiete, daß sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum; sondern auf den lebendigen Bott der uns dargibt reichlich allerlei zu genießen; daß sie Butes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich feien, Schätze sammeln, ihnen selbst einen guten Brund aufs Zukünftige ..." Sier wird eine andere Seite des Sammelns von Schätzen" betont, näm= lich: vergesset nicht bei all eurem Sammeln von ir= dischem But, euch Schätze zu sammeln "im himmel, da sie weder Motten nach Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen," Mt. 6.20. Wer nun von seinem Reichtum gibt, macht sich Freunde mit dem sonst so übel ange= schriebenen Mammon (Luk. 16, 9) und sam= melt damit himmlische unvergängliche Schätze.

Das Vorrecht des Gebens ist aber von Bott nicht nur den Begüterten übertragen worden. Geben dürfen auch diejenigen, die ihr täglich Brot im Schweiße ihres Angesichts ver-Bottes Wort fordert den Arbeiter, dienen. der sich zu Gott bekehrt hat, auf: "arbeite und schaffe mit deinen Sänden etwas Butes, auf daß du habest zu geben dem Dürftigen," Eph. 4, 28. In den Bemeinden der Blaubigen gab es zu jederzeit auch unter den Armsten solche, die nach Möglichkeit und oft über ihr Bermögen der Aufgabe "zu geben" sich willig unterzogen. "Denn ihre Freude war da überschwenglich, da sie durch viel Trübsal be= währet murden; und wiewohl sie fehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfältigkeit . Denn nach allem Bermögen... und über Bermögen waren fie willig...", 2 Kor. 8, 2-4. Denke auch an das Scherflein der Witwe, die von "ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung, eingelegt" hatte. (Mk. 12, 41-44) Somit fällt die Aufgabe des Bebens jedem Rinde Bottes zu, seien fie nun reich oder arm, Arbeitsgeber oder Arbeits= nehmer.

## Aus welchem Grunde foll gegeben werden?

"Die Liebe Christi dringet uns also" 2 Kor. 5, 14—15. Wir können nicht anders. In unsidie wir Christum Jesum lieb haben, ist ein Bedürfnis, anderen beizustehen; dies Bedürfnis des Herzens ist das Drängen der Liebe Christi. Menschen, denen dies Himmelsgeschenk "geben zu dürfen" vorenthalten wurde, oder die sich selbst durch Geiz dies Glück verscherzt haben, sind aus der tiessten Seele zu bedauern.

Wir geben, um Armen, die die rauhe und schwere Seite des Lebens fühlen müssen, Existenzmöglichkeit zu verschaffen und Sonnenschein

ins Leben zu tragen (Gal. 6, 9-10).

Wir geben, um am Bau des Reiches Gottes mit teilzuhaben. Die größte Not der Welt ist die Sündennot, die zu heben, ist Lebensbedürfenis und Lebensbedingung für die Gemeinde des Herrn. Eine Gemeinde, die da aufhört Mission zu treiben, zäugt von innerem Zerfall, zunehmender Fäulnis und geistlichem Tod.

Da nun Mission, die uns nichts kostet, auch an Wert für uns veliert, sollte manch Sparsisstem zu Gunsten der Ausgaben für das Reich Gottes durchgesehen werden. Wer bestrebt ist, die möglichst "kleinste Gabe" Gott zu Füßen zu legen, hat die Grenze, die Sparsamkeit und Geiz voneinander trennt, überschritten und die böse Wurzel alles Übels in sich aufgenommen (1. Tim. 6, 10; Eph. 5, 3—5; Kol. 3, 5.)

#### Was sollen wir geben?

Sich selbst (2. Kor. 8, 5.). Selbsthingabe ist Grundbedingung alles Gebens, denn wer sich selbst Gott zur Verfügung stellt, liefert Ihm damit auch seinen Besitz aus. Es ist ein seltssames Ding, zu behaupten, man habe-sich auf den Altar des Herrn gelegt, und wenn man von dem, was man besitzt, nichts für den Herrn übrig hat. An dem, was wir geben, kann ermessen werden, wie weit wir Gott ergeben sind.

C. H. Spurgeon führt in einem seiner Bücher hierzu folgendes an: "Ich wünsche, daß unsere Gemeinden der des Pastors Harms in Deutschland nachnahmen, in welcher jedes Mitglied in Tat und Wahrheit Gott geweiht war. Die Landleute gaben die Produkte ihrer Felder und die Handwerker ihre Arbeit; der eine gab ein großes Haus her, damit es zur Ausbildung von Missionaren diene, und Pastor Harms erhielt Geld zu einem Schiff, das er

ausrüstete, Reisen nach Afrika zu machen, und dann sandte er Missionare aus und mit ihnen andere seiner Leute, damit sie unter den Busch=männern christliche Gemeinden bildeten. Wann werden unsere Gemeinden ebensolche Selbstver=leugnung und Energie an den Tag legen?" — Die Notwendigkeit für ein solches Geben ist da und die Möglichkeit hierfür bei uns vor=handen, denn Gott will nichts von uns, er habe es denn zuvor gegeben.

#### Wie follen wir geben?

Mit freudigem Herzen "denn einen fröhchen Geber hat Gott lieb," 2. Kor. 9, 7. Nicht gezwungen, da dadurch beide der da gibt und der da empfängt, des Segens verlustig gehen.

Dann **reichlich**. Bon den Heiligen zu Korinth heißt es: "haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfältigkeit" 2. Kor. 8, 26; und "wer da kärglich säet, der wird auch kärglich ernten; und wer da säet im Segen, der wird

auch ernten im Segen," 2. Kor. 9,16. Auch von einem insternatischen Geben chreibt die Bibel. 1. Kor. 16, 1-2 lesen wir: "Was aber die Steuer anlangt, die den Hei= ligen geschieht, wie ich den Gemeinden in Galatien geordnet habe, also tut auch ihr. Auf jeglichen ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt, auf daß nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zu sammeln fei." Um instematischen Geben haben noch die Meisten zu lernen; sie meinen, wenn sie eine gewisse Summe am Schlusse des Jahres für Gottes Reichssache geben, etwas besonderes getan zu haben, vergessen aber, daß im Haushalt Gottes es "tägliche" Ausgaben gibt. Wollen sie sich nicht mit wöchentlich oder monatlich kleinen Summen abgeben, dann sollten sie am Unfang des Jahres die ganze Summe oder mindestens die Hälfte dessen, was sie geben wollen, ent= richten. Das ist wohl nicht kaufmännisch ge=

So lasset uns in diesem Jahre darauf einsgestellt sein, gern, reichlich und spstematisch unsere Gaben auf Gottes Altar zu legen, damit über uns die Fenster des Segens geöffnet werden. Geben wir nicht mehr, so sollte ein jedes Kind Gottes doch seinen Zehnten bringen, von dem Gottes Wort spricht, "Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in meinem Hause Speise sei; und prüfet mich

dacht, aber für das Werk des Herrn nötig.

hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde, und Segen herabschütten die Fülle," Mal 3, 10. Ruplch.

## Mission.

Daheim" sind im letzten Monat am 6. XII. in Batuty eine Kreis=Jugendkonferenz und am 8. XII. in Zduńska-Wola eine Sigung der leitenden Geschwister des Jugendbundes abgehalten worden. Die Erkenntnis bricht sich immer mehr Bahn, daß wir unser Augen= merk der "Sonntagsfoule" und dem "Jugendwerk" in unseren Bemeinden zuwenden muffen. Es wird bereits manches hierin getan, es muß aber noch umfassendere Urbeit getan merden.

- Ueber die vom 19. bis 30. August 1925 in Stockholm gehaltene Kirchenkonfereng erreichen uns jett auch Nachrichten, die vom Standpunkt des Bläubigen geschrieben werden. Konnte man in manchen kirchlich gefärbten Berichten, besonders den, bei uns in Polen geschriebenen, merken, daß die "Berbrüderung" "kirchlicher" und "freikirchlicher" Kreise eine gewisse Befahr bedeuten könnte und für ge= trenntes marschieren eintrat, so wird darüber von "freikirchlicher" Seite überhaupt nicht viel geschrieben. Man scheint sich von vornherein klar zu sein, daß der Bedanke der "Berbrüde= rung" sehr schön sei, der aber erst noch zur Tat werden muß. Br. F. W. Simoleit schreibt über den Kongreß: "Die Allgemeine Kirchenkonferenz... war von etwa 600 Delegierten aus den verschiedenen Ländern besucht und versammelte die Vertreter der meisten Kirchen, auch der des Orients. Die römischen Katho= liken fehlten... Der Kongreß war durch den schwedischen Erzbischof Söderblom einberufen worden und sollte bezwecken, die verschiedenen Kirchen einander zu nähern, die Lehren der Kirche in bessere Fühlung mit den Volksmassen und ihren Nöten zu bringen und die im Christen= tum vorhandenen Erkenntnisse und Kräfte für die Behebung der großen sozialen Nöte mehr als je mobil zu machen. Es kann nicht be= stritten werden, daß dieser Zweck der Mühe und der Kosten eines solchen Kongresses wert sei.

Den weit überwiegend größten Teil der Telnehmer bildeten die Vertreter der großen

Staats- und Massenkirchen. Ihrem imposanten Aufgebot stand ein winziges Säuflein von Bertretern der Bündnisse von Gemeinden der Bläubigen gegenüber . . . So erschien uns die Tagung wie eine Heerschau der National=, Staats= und Hochkirchen, die aus ihren Kathe= dralen, Domen und Kirchenpalästen stolz und prunkend herauskamen, um sich nunmehr auch mit den Nöten des armen Bolkes zu be-

schäftigen.

Der Würde und dem Werte einer solchen Bersammlung der offiziellen Kirchen entsprechend, war denn auch die Aufnahme, die der Kongreß bei den höchsten und hohen Herr= schaften und bei den Behörden in Schweden erfuhr... Schweden vergoldete das Rahmenwerk des Kongresses mit allem Prunk und allen weltlichen Ehrenbezeugungen, die die Throne den Altären — die ja in den Staats= kirchen so eng verwandt sind — schuldig zu sein scheinen. Schließlich ist eine Liebe der anderen wert. Wenn die Kirchen mit ihren gold= und kreuzgeschmückten Bertretern die großen Staats= und Hoffeiern schmücken, warum soll das nicht auch einmal umgekehrt der Fall sein?... Wenn der Heiland zu seinen Jüngern sagte: "Man wird euch vor die Könige und Fürsten führen", so geschah das auch in Stockholm — freilich in anderem Sinne ...

Beradezu pompös war der Aufzug der Erzbischöfe, Bischöfe und sonstigen Heilig= und Herrlichkeiten beim Empfangsgottesdienst, der im Stockholmer Dom gefeiert wurde. strahlenden Prachtgewänder, Kopfbedeckungen, Krummstäbe und schweren goldenen Umts= ketten und -kreuze, und dann die einem gewöhnlichen Menschen ganz unnachahmliche fromme Feierlichkeit in Schritt und Gebärde wie fremde Menschen aus einer fremden Welt kamen sie uns vor. Wenn alle diese hohen geistlichen Würdenträger und ordenbligenden Kirchenbeamten Vertreter der "Braut des Lammes" sind, dann hat der herr Jesus seine Braut schon hier auf Erden reichlich aufge= putt. Wie wir die Schrift verstehen, wollte er das doch erst später tun. Sollten einzelne sich da etwas vorweggenommen haben? Das ware doch nicht recht, denn auch für Kirchen steht geschrieben: "Du sollst nicht stehlen!" Wir waren jedenfalls froh, daß wir so glanzende Bischofsbürden nicht zu tragen brauchten...

Das Gesamtbild erschien uns nicht so erfreulich. Wie peinlich wurden die Kirchen= grenzen gehütet, wie starr waren die Amts= begriffe und Amtsbezeichnungen, wie menschlich schematisch war alles gegliedert, und wie aus= geprägt wurde von mancher Gruppe die streng nationale Einstellung gezeigt!... Der Heilige Beist hat wohl noch eine große Erzieherarbeit an der kirchlichen Christenheit zu tun; wir fürchten, er wird dabei des schweren Gerätes der Verfolgung und Not nicht entraten können.

In einer gewaltigen Arbeitsleistung wurde das reiche Programm restlos durchgeführt. Sechs große Themensusteme waren aufgestellt: 1. "Die Berpflichtung der Kirche gegenüber den großen Zielen, die Bott der Welt bestimmt hat." 2. "Die Kirche und die wirtschaftlichen und industriellen Fragen." 3. "Die Kirche und die sozialen und sittlichen Fragen." 4. "Die Kirche und die Beziehungen der Bölker zuein= 5. "Die Kirche und driftliche Erziehung." 6. "Methoden der praktischen und organischen Zusammenarbeit der Kirchengemein= schaft." Jedes dieser Hauptthemen wurde in vielen Unterteilen folgerichtig behandelt... Man kann nur wünschen, daß wenigstens der zehnte Teil von all den Vorschlägen und Plänen in den nächsten zehn Jahren in Erfüllung gehen möchte, dann ware der armen Welt schon viel geholfen. Unter all den vielen Stimmen, die einem allerlei Ratschläge ins Gehirn hämmerten, vernahm man auch Tone von wahrhaft geist= lichen und gottgesalbten Männern... Da konnte auch ein Jünger Jesu die Hände falten und Umen dazu sagen. Es ist doch nicht genug, nur kirchlich aufgezäumte gewöhnliche Pferde vor den Notwagen der armen Welt zu spannen; sie haben ihn nicht emporgezogen und werden es auch in Zukunft kaum tun können. Wenn nicht die Lebenskräfte des persönlich erfahrenen Heilswerkes Christi die Menschen erwecken, reinigen und heiligen, so daß sie ihr Erdenleben in Christus und für Christus zu führen vermögen, so wird trotz allem anderen das schwerste Stück der Lebensnot — die Sündennot — bleiben. Da setten der Heiland und die Apostel den Hebel an; ihre Methode kann nicht überboten werden. Vieles von dem, was die Kirchen jetzt tun wollen, haben die Weltmenschen einander längst getan. Wenn die Kirchen jett nur mittun wollen und nichts Besseres, Söheres, Tiefergreifendes geben können, dann stellen sie sich ein schlechtes Zeugnis aus... Mehr unverfälschtes Gottes= wort, mehr Beift, Leben, Kraft, mehr bruder=

liche Selbstlosigkeit und geistliche Wahrhaftigkeit, mehr Chriftus - das ist der Notschrei aus der verlorenen Welt ... Die Stimmen einiger praktischer Evangelisten, einiger heiß= herziger Volksmissionare haben wir in der Kongregversammlung stark vermißt; im Saga= park hörten wir sie, und das Bolk lauschte und hob die Säupter empor wie der durstige Hirsch, der die Quelle wittert." — Man merkt doch immer wieder, daß wahres Christen= tum nicht durch äußeren Prunk und zwin= gende Würde zu ersetzen ist; wer Christo folgen und der Welt Sündennot wecken und lindern will, der muß vor allem selbst zu einer neuen Kreatur durch den Heiligen Beist wiedergeboren werden. Hat er selbst das Heil in Christo erlangt, dann lasse er sich geschickt machen der Welt das Heil in Christo zu bringen.

— Einer, der selbst nicht Missionar werden konnte, stellte seine Einkünfte der Mission gur Berfügung. Die englische Baptistenmission mußte vor Jahren einen jungen Mann, der sich für die Missionsarbeit am Kongo angeboten hatte, zurückweisen, weil er nach dem ärztlichen Butachten gesundheitlich nicht für diese Arbeit in Betracht kommen konnte. Der junge Mann beschloß, trogdem seine Kräfte der Mission zur Verfügung zu stellen. Er fing ein Beschäft an und stellte den ganzen Reingewinn der Bap= tistenmission zur Verfügung. Das geschah vor zehn Jahren. Seitdem hat er der Mission 25.000 Pfund Sterling (etwa eine balbe Mil= lion Złoty) zuwenden können. Er nimmt für sich nur ein Gehalt, und sein Geschäft betreibt er gang zum Besten der Mission und gewährt der Missionsgesellschaft auch Einblick und Kon= trolle über seine Geschäftsführung. — Ob es bei uns in Polen auch solche Männer gibt, die, weil sie nicht selbst in den speziellen Missions= dienst treten können, sich und was sie haben dennoch der Mission zur Verfügung stellen? Ach, wie kurz ist doch das Leben mit all sei= nem Jagen nach Erfolg und all dem Busam= menscharren dessen, das scheinbar befriedigenden Inhalt unseres Daseins ausmachen soll — und wie lang die Ewigkeit beim Berrn mit denen, die durch unsere Scherflein für den Berrn konnten gewonnen werden.

— Weitere Unruhen in China. Aus Tunkun in der Provinz Kanton schreibt ein rheinischer Missionar: ", Seute sinden wieder überall Demonstrationen statt. Die Geschäfte und Schulen

lind geschlossen. Besonders richtet sich der haß gegen England, Frankreich und Japan. Deutsch= land und Rußland sind nicht so unbeliebt. Doch macht natürlich die große Masse des Bolkes keinen Unterschied zwischen Ausländern und Ausländern. Wir sind noch nie so oft mit dem Schimpfwort "fremde Teufel" bedacht worden wie gestern abend, als meine Frau und ich einen Bang zur Sospitalstation machten. der Stadt werden täglich auf öffentlichen Plägen Brandreden gegen die Westländer gehalten. Auch gegen das Christentum und die Missionsstation gehetzt. Als ich vor einigen Tagen im hiesigen Wamen (Umtsgebäude) war, um einen Schutz= brief für die Missionsstation zu erhalten, sagte mir der Beamte, daß er schon seit einigen Tagen unsere Mission durch Patroillen überwachen Um Westtor der Stadt ist ein großes Plakat angeschlagen, das jedem mit strenger Strafe bedroht, der sich am Missionseigen= vergreift. Das ist ja ein gewisser Schutz. Aber die Masse, die nicht in den Händen ihrer Führer ist, tut im gegebenen Falle doch, was sie will." — Wie ernst sollten alle Missionsfreunde für die Missionare in eintreten, damit Gott seine Boten schütze und ihnen Bnade gebe, sich so zu verhalten, wie es ihrem Herrn und Meister wohlgefällt.

Kupsch.

## Gemeindebericht.

#### Unfere Vereinigungs=Miffionare.

Wie geht es ihnen in der Arbeit? Welche Erfahrungen machten sie im vergangenen Jahre und welche Erfolge haben sie erzielt? So mag mancher unserer lieben Missionsfreunde schon gefragt haben. Und das mit Recht. Ist doch unsere Bereinigungsarbeit die Arbeit aller unserer Geschwister hin und her. Jeder hat hier eine Aufgabe zu erfüllen und nach Mögelichkeit beizutragen, daß das Wort vom Kreuz noch recht vielen Menschen in unserem Lande gebracht werde und sie selig werden. Unsere Bereinigungs – Kolporteure oder Missionare haben auch im verflossenen Jahre eine gute Arbeit getan und viel Ewigkeitssamen aus=

gestreut. Auf die verschiedenste Weise suchten sie den Menschen nahezukommen und sie mit dem Heil in Christo bekannt zu machen. Die Ewigkeit wird es zeigen, daß reiche Frucht unser aller Teil hiervon sein wird, die wir diese Arbeit mit unseren Gebeten und Mitteln unterstützt haben. Unsere Brüder haben es auch so nötig, daß wir ihrer im Gebet vor Gott gedenken und auch mit unseren Gaben in Zukunft nicht zurückhalten. Sie berichten von manchen Schwierigkeiten, aber auch von vielen Siegen der Enade Gottes. So schreibt

Bruder A. Hassenrück: Ich konnte in den Monaten November und Dezember v. J. 16 versschiedene Ortschaften in Wolhynien und Konsgreßpolen bereisen und dort viele Schriften versbreiten und oft das Wort Gottes unter Deusschen, Polen und Russen verkündigen. Machte in dieser Zeit über 200 Hausbesuche, wo sich mir viel Gelegenheit bot, mit Leuten über ihr Seelenheil zu sprechen. Hat der treue Heiland mir in dem vergangenen Jahre viel Gnade zur Arbeit gegeben, so wird er es auch im neuen Jahre tun, das glaube ich.

Bruder G. Boge: Meine Erfahrungen während der letzten Zeit waren nicht sehr ersfreulicher Art, doch will ich hiervon schweigen. Gott gab mir Kraft, meine Arbeit bisher zu tun, wenn auch unter mannigfachen Schwierigkeiten. Meine geschwächte Gesundheit macht mir ja oft Kummer, doch hilft der treue Herr. Meine Arbeit beschränkt sich mehr auf die Lodzer Umgegend. Möge der Herr meine Arbeit, die ich für Ihn tun durfte, mit Gnade krönen!

Bruder A. Sommerfeld: Ich konnte mit Gottes Hilfe meine Arbeit unter Seinem Segen tun. Bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Ich bin in manches Haus gekommen und habe dort mit verschiedenen Leuten gesprochen und gebetet. Hatte auch manchen Kampf mit den Bibelfälschern und anderen Feinden der Wahrsheit zu bestehen. Dach Jesus siegt, das erfuhr ich überall. Ihm sei die Ehre! Ich konnte verschiedene Orte besuchen und viele Schriften verbreiten, möge der Herr seinen Segen darauf legen.

Wir sehen aus obigen Berichten unserer Brüder, daß sie fleißig am Werke sind und ihre Arbeit mit Hingabe verrichten. Sie bitten immer wieder um unsere Fürbitte. Mögen

diese Zeilen uns unsere Vereinigungsarbeit wieder recht wichtig gemacht haben, daß wir nicht müde werden im Butestun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten ohne Aufhören.

Mit herglichem Missionsgruß

D. Krause, Riein.

## Wochenrundschau.

In Mittelitalien hat in der Umgegend von Siena wieder ein starkes Erdbeben stattzgefunden. Die Einwohner mehrerer benachsbarter Ortschaften lagern unter freiem Himmel. Das Erdbeben dauert weiter, obgleich schon etwas abgeschwächt. Aus Siena ist den Berzunglückten Hilfe abgesandt worden.

Einen furchtbaren Selbstmord verübte in München ein 37 Jahre alter Dolmetscher, indem er sich in seiner Wohnung eine Eierhands granate in den Mund steckte und sie zur Explosion brachte. Dem Unglücklichen, der zu dieser verzweifelten Tat durch Verdienstlosigkeit veranlaßt worden war, wurde durch die Explosion der Kopf vom Rumpf gerissen.

Im Kaukasus ist eine monarchistische Bersschwörung aufgedeckt worden, die in engem Berhältnis mit der vor kurzem in der Ukraina aufgedeckten Berschwörung stand. In Tiflis, Batum und Jekaterinodar wurden 150 Perssonen verhaftet. Im Kaukasus soll sich ein monarchistischer Bund gebildet haben, dem in Batum sogar mehrere Sowjetgeneräle angehört haben.

Mexiko ist nach einer Meldung aus London von einer gewaltigen Ueberschwemmung heimsgesucht worden, die große Verwüstungen versursacht hat. Es wurden über 20 Ortschaften überflutet. Gegen 700 Personen haben dabei den Tod in den Fluten gefunden.

Eine schwere Grubenexplosion ereignete sich im Staate Oklahoma in einer Kohlengrube bei Mac Cornel, bei der über 100 Bergleute verschüttet wurden, eine sofort organisierte Hilfserpedition drang in das Innere der Grube ein, aus der Hilferufe der verschütteten Bergleute schwach hervordrangen. Bisher ist aber über das Ergebnis noch nichts bewußt.

Auch in Japan forderte eine Grubenexplosion mehrere Opfer. Nach erfolgter Löschung des durch die Explosion hervorgerufenen Brandes drangen 16 Bergleute und eine Hilfsexpedition in die Grube ein. Kaum aber waren diese in der Grube verschwunden, erfolgten neue Explosionen, wobei sämtliche Mitglieder der Hilfsexpedition in Stücke gerissen wurden.

In Rordhausen machten verwegene Räu= ber einen Ueberfall auf zwei Postbeamten, die gerade damit beschäftigt waren, durch den Torweg des Reichsbankgebäudes einen verschlosse= nen Schließkorb, der die Summe von Mk 129.000. enthielt, in das Innere zu schaffen. Die Rauber schlugen die Postbeamten mit einer Eisen= stange nieder, bemächtigten sich des Korbes und ergriffen die Flucht. Doch scheint ihnen der Korb unterwegs zu schwer geworden zu sein und sie warfen ihn bei der energischen Berfolgung durch die Polizei fort, ohne Zeit gehabt zu haben, ihn zu erbrechen und den Inhalt mitzunehmen. Es gelang der Polizei nach einem längeren Feuergefecht in den benach= barten Wäldern der Räuber habhaft zu werden.

In New York überfielen zwei Räuber mitten in der Stadt einen Juwelier und schlugen ihn nieder, worauf sie ihm eine Tasche mit ungeschliffenen Diamanten raubten sim Werte von 100.000 Dollars. Passanten sandten den Dieben einige Revolverkugeln nach; diesen gelang es jedoch im Straßentrubel zu entkommen.

Aus Aegypten kommt die interessante Nachricht, daß dort eine neue Königsgruft entdeckt worden sei. In einem Sarkophag aus Alabaster, unter einem Baldachin von reinem Bold, umgeben von Juwelen aller Art, dürfte unter der großen Pyramide einer der mäch= tigsten Monarchen liegen, den die Welt je ge= kannt hat. Man nimmt an, daß es Snofrus Todeskammer ist, der vor etwa sechstausend Jahren gelebt hat. Die Gruft selbst ist noch nicht geöffnet, und die beschriebenen Begenstände sind Vorläufig nur durch eine kleine Deff= nung gesehen worden, die man in die trennende Wand gehauen hat. Durch Spiegelreflere konnte Sonnenlicht in die dunkle Kammer geworfen werden. Ueberall auf dem Boden, an den Wänden funkelt Bold. Besonders fällt ein großes goldenes Bassin auf, auch viele Möbel sind in der Bruft vorhanden, doch diese sind zum Teil verfault, so daß nur eine gusammengebrochene Menge von Holz, Gold und Elfenbein durcheinander liegt. Wahrscheinlich ist hinter dieser Gruft eine zweite, denn man kann in der gegenüberliegenden Wand eine falsche Tür erkennen. Jedenfalls wird noch manches Interessante darüber bekannt werden.

Ein Erdbeben wird aus Jugoslavien gesmeldet, das im Gebiete von Finne bis Larastattfand und in verschiedenen Städchen großen Schaden anrichtete. In Finne und Surak entstand unter der Bevölkerung eine wilde Panik.

Kerenski, der Exdiktator und vormals gefeierte Held Rußlands weilt nach Zeitungs=
meldungen gegenwärtig in Paris, wo er das
sozialistische Blatt "Dni" herausgibt und ein
kärgliches Dasein fristet. Augenzeugen erzählen, daß der Mann, der mit seiner herrlichen
Rednergabe einst ein Hundertmillionenwerk mitgerissen hat, ist heute im besten Mannesalter
nur noch ein Schatten.

## Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Adamow: H. Grams 24. Aleksandrow b. Lodz: Durch A. Golz 8. Aletsandrow, Wol.: E. Weidenthal 5. Amerita: Durch A. Heinz in Dollar: B Willing 2, F. Rußmaul 1, B. Rosner 2, W. Sturm 2, F. Kaiser 1, J. Goebel 2, Felden 1, L. Sauer 1, A. Musit 2, F. Lapsch 2, F. Briegert 1, H. Jachan 2, A. Heinz 2.50, J. Hoehn 2, J. Sauder 2, J. Eisbrenner 2, N. Rosner 2, J. Mittelstädt 0.50. Durch A. Alf: W. Semmler 2, J. Autritt 2, G. E. Lohr 2, C. F. Dalmus 2, D. Welf 1, R. Drefs 2, E. R. Till-mann 1, G. Sonnenberg 2, A. Litte 2, W. Haaf 2, G. Broefel 2, J. Jerke 2, J. Glim 2, L. Litmann 2, H. Streibel 1, A. Lehmann 5, A. Roth 2, W. Effenberger 1, R. Luchs 2, R. Razlaff 5, Ungenannt 1. Durch W Ruhn: E. E. Janzen 2, Chr. Selinger 3, R. Hepperle 5. Chemnig: J. Freiter 5. Ciesztowo: Al. Ret 5 Dabie: E. Just 3. Drzonówia: S. Raber 3, M. Albrecht 250. Gae: G. Commerfeld 8. Gubinn: 5. Sperling 5. Jahnighorst: J. Nicht 2.50. Justynowo: Durch R. Mantaj 18. Ramocin: Spledt 4. Rleczewo: S. Bock 19. stecto: F. u. E. Glembocki 5. Rolowert: Durch F. Dether 64. Kondrajet: Durch E. Rossol 20 und 61. Ksiazii: Durch J. Delte 16. Lazyn: Durch H. Heinrich 22. Leokadjew: E. Sziff 5. Leszno: A. Ströse 10. Lisewo: A. Foerster 7. Lodz: D. Jahn 10, Jahn 10, N. Buchholz 5. Lodz I: 46. Lodz II: 21. Lopatti: Durch J. Weiß 12. Lublin: L. Kluczyńska 7. Maczukti: Durch E. Hoffmann 21. Marjanówka: Durch D. Rosentreter 26. Madrybie: Durch K. Brechlin 16. Nogath: Durch J. Kühn 34. Nowe-Mosty: Durch A. Freiter 60. Dzortów: Durch B Zutter 32. Podole: Durch G. Kleiber 49. Podwysoka: G. Siebenthaler 10. Radawczyń: Durch J. Krüger 93,50. Rozplucze: Durch F. Prill 24. Rożyszcze: Durch M. Tuczek 32,50. Guwakti: K. Bendlin 10. Theodorow: Durch Mielke 22. Thorn: P. Dudek 6. Tomaszewo: A. Wolf 4, H. Stroschein 5 u. 8 Trutowo: E. Foerster 8 u. 4, K. Loke 16. Mabrzeźno: K. Borchert 8. Władysławów: K. Krinke 5. Włocławek: P. Schulz 5. Wolschen: A. Wiksa 2,65. Wymysle: Durch F. Kliewer 23 Zduńska-Wola: Durch D. Hohensee 50. Zgierz: Durch R. Gutmann 20.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste Die Schriftleitung.

#### Für die Predigericule:

Amerika: A. Zachert 24 zł., A. Schöttel 16. Balutn: B. Rosner 10. Bialnstot: Schw. Ruderow 5. Chelmia: A. Sylla 25, Hiemer 25. Chwalborance: Penno 22.50. Dombie: E. Just 10, J. Job 85. Gurann: E. Schmeichel 15. Gutowo: I Wendtland 15. Grodno: A. Retwinsta 10. Garwarg: D. Truderung 100. Gradzanowo: G. Raber 50. Gorczenica: F. Rossol 40. Grabowiec: D. Teste 10. · Johanka: A. Tripte 20. Ralisch: L. Beda 25. Romocin: G. Splett 7, D Hamp 10, Al. Rickel 10. Rondrajec: A. Pog 10, D. Schmidt 10. Ricin: G. Teß= mann 50, E. Buntowsti 23, A. Buntowsti 22, F. Bunkowska 10, G. Baumgardt 25, H. Kliewer 10, A. Deutschmann 5, J. Hell 5. Laszewo: E. Krüger 1. Lodz I: O. Preiß 5, I Bendiger 2, K. Meißner 6, A. R. Wenste 5, P. Horaf 5. Wosti: A. Schmeichel 50. Neudorf: M. Steinke 10. Penczniew: A Jeske 25, E. Hartwich 5, R. Schmidt 5. Anpin: W. Heide 5. Siemionttowo: A. Radte 5, J. Rossol 30, J. Ausch 10, E. Negel 10. Tomaszewo: G. Naber 30, S. Stroschein 10, E. Neumann 30. Teodorow: B. Sausmann 20, Aug. Grieger 63, A. Grieger 25. Trutowo: M. Anopf 15,50. Wrzeszewo: G. Neumann 25. 3d. Wola: Br. Bienert 50. 3prardow: Gemeinde 7. Zürich: H Schüller 2.

Besten Dank.

A. Stiller, Lodz, Sienkiewicza 62.

### Herren= und Damenhüte

beste in- und ausländische Sabritate sowie modernste Safsons empfiehlt zu den billigsten Preisen das hutgeschäft

Adalbert Wenske

Lodz, Piotrfowska 164

Reparaturen werden prompt ausgeführt.